## Nº0. 223.

## Posener Intelligenz - Blatt.

Connadend, den 17. September 1831.

Boiktalcitation. Nach bem Atteste Proving in das Konigreich Polen ausge= lun pod Pobiedziskami. treten.

Zapozew edyktalny. Według zaber Konigl. Regierung hieselbst vom 27. świadczenia tuteyszey Król. Regencyi Mai c. ift, ber Gutebefiger und Land- z dnia 27. Maia r. b. oddalit sie z ichafte-Rath Augustin v. Brzeganefi aus prowincyi tey i przeszedł do krole-Golun be Pudewiß aus ber hiefigen stwa polskiego Ur. Brzegański z Go-

Na wniosek więc Fiskusa w zastępstwie Funduszu W. Xiestwa Po-Auf ben Antrag bes Ristus, Namens znanskiego na szkoły i ulatwienie bes Schul = und Ablbfungs = Konds spłacenia praw dominialnych przeber Proving Pofen, haben wir baher znaczonego, wyznaczyliśmy termin Bur Berantwortung über feinen Austritt na dzien 18. Pazdziernika r.b. einen Termin auf ben 18. Oftober zrana o godzinie 10. przed Deputoc. Bormittage um to Uhr bor bem wanym Konsyliarzem Sadu Ziemian-Landgerichts = Rath Roicher in unferm skiego Roescher w naszey izbie dla Partheienzimmer angesett, zu welchem stron, na ktory Ur. Brzedańskiego ber b. Brzeganefi mit ber Aufforderung zapozywamy, aby osobiscie lub porgeladen wird, entweder perfonlich przez pełnomocnika podług przepiober burch einen gesethlich gulafigen Bes. sow prawa do tego upoważnionego vollmachtigten zu erscheinen, im entge= stangt, i wzgledem przeyścia do królegengefetten Salle aber zu gewartigen, stwa Polskiego sie usprawiedliwit, baß auf den Grund der Allerhochsten Ber= inaczey bowiem na mocy naywyższey ordnung bom 6. Februar 1831, mit ustawy z dnia 6. Lutego 1831. cały Confiscation feines gangen beweglichen maigtek iego teragnieyszy i przyund unbeweglichen, gegenwartigen und szly, tak ruchomy iako też i nierubutunftigen Bermogene verfahren und baf- chomy konfiskowanym i w skutek Nayfelbe in Gemafheit der Allerhochsten Rabi= wyższego rozkazu gabinetowego z d. nete : Orbre vom 26, April 1831 bem 26. Kwietnia 1831 Funduszowi W.

Caul- und Ablbfunge-Konde ber Proping Dofen jugefprochen werben wirb.

Pofen ben 20. Juni 1831.

Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 20. Czerwca 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski and Ziemiański.

Poiktalcitation. Nach bem Atteffe ber Ronigl. Regierung hieselbst vom 27. Mai c. ift ber Gutebefiger Bincent bon Ralfftein aus Pfarefie bei Samter aus ber hiefigen Proving in bas Konigreich Polen ausgetreten.

Auf den Antrag bes Riskus, Damens bes Schul= und Ablofungs-Fonds ber Proving Pofen, haben wir daher gur Berantwortung über feinen Austritt einen Termin auf den 15. Ditober c. Bors mittage um 10 Uhr por bem Land-Ge= richte = Rath hebdmann in unferm In= ftruftionegimmer anberaumt, ju welchem ber Gutebefiger Bincent v. Ralffein mit ber Aufforderung porgeladen wird, ent= weber perfonlich ober burch einen gefet= lich zuläßigen Bevollmachtigten zu er= fcheinen, im entgegengefetten Falle aber ju gewartigen, bag auf ben Grund ber Allerhochften Berordnung vom 6. Febr.

Zapozew edyktalny. Według 2 świadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dr.ia 27. Maia r. b. oddalił się Wincenty Kalkstein dziedzić dóbr Psarskie pod Szamotułami. Na wnio. sek więć Fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańe skiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy na dzień 15. Październikar. b. o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Hebdmann, termin w izbie naszéy instrukcyinéy, na który Wincentego Kalkstein zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów praw do tego upoważnionego stanął i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego 1831 mit Confiscation seines gangen r. b. caly maiatek iego teraźnieyszy i gegenwartigen und gufunftigen Bermbe przyszty, tak ruchomy iako też niegene perfahren und baffelbe in Gemaß= ruchomy skonfiskowanym i w skutek heit der Allerhochsten Cabineteordre bom Naywyższego rozkazu z dnia 26. Kwie-26. April 1831 bem Schul- und Ablo- tnia 1831. Funduszowi W. Xiestwa

funge-Fond ber Proving Pofen zugesproden werden wird.

Posen den 23. Juni 1831. Konigl. Preuß. Landgericht Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.
Poznań d. 23. Czerwca 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Pleschner Kreise belegene, dem ehemalisgen Landgerichtes Prässoenten Josephat v. Misorosti zugehörize Herrschaft Sobotska, nebst dem Dorfe Klein-Sobotka und den Deserten Klusinn und Tworn, welsche nach der gerichtlichen Tare auf 91,066 Rthl. 28 sgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzbenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietunges Termine sind auf

den 14. Dezember c.,
den 14. März 1832,
und der peremtorische Termin auf
den 15. Juni 1832,
vor dem Herrn Landgerichts-Rath Auschke
Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitz- und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beisügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, bis 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bugleich werden bie ihren Namen und Bohnorten nach unbefaunten Bafowefis

Patent subhastacyiny. Maietność Sobotka w powiecie Pleszewskim położona, do W. Jozefata Mikorskiego, byłego Prezesa Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu należąca, wraz z wsią małą Sobotką i pustkowiami Klusiny i Twory, która według taxy sądowey na 91,066 tal. 28 śgr. 5 fen. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Grudnia r. b. na dzień 14. Marca 1832, termin zaś peremtoryczny

na dzień 15. Czerwca 1832, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem: iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz zapozywaią się sukcessorowie Bąkowscy z imienia z pobytu niewiadomi, dla których na tychże dobrach schen Erben, für welche auf diese Güter Rubr. III. No. 1. ein Kapital von 150 Rthl. nebst 5 pCt. Zinsen intabulirt sieht, aufgefordert, in diesen Terminen ebenfalls personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, zu welchen wir ihnen die Justiz-Kommissarien

1) Jufig=Commiffions=Rath Pilasti,

2) Landgerichte, Rath Brachvogel,

3) Landgerichte-Rath Gregor,

4) Juftig. Commiffarius v. Rryger,

in Vorschlag bringen, zu erscheinen und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, widrigenfalls den Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufgeldes die Lischung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der Leistern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, bewirkt werden soll.

Krotofdin ben 28. Juli 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Rubr. III. Nro. 1. kapital tal. 150 wraz z procentem po 5 od staiestin tabulowany, aby w terminie tym także osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im kommissarzy sprawiedliwości

1) Radzcę kommissarza sprawiedliwości Pilaski.

2) Sędziego ziemiańskiego Brachvogel,

3) Sędziego ziemiańskiego Gregor,

4) Kommissarza sprawiedliwości Kryger,

przedstawiamy, stawili i praw swych dopilnowali, w razie niestawienia się nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Krotoszyn dnia 28. Lipca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Subhastationspatent. Das im Gnesener Kreise bei Wittowo belegene, ben Pastor Botheschen Erben zugehörige Vorwerk Listagora ober Schunkenberg, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 250 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers diffentslich an den Meistbietenden verkauft werzben.

Bu bem Zwede haben wir brei Biestunges-Termine auf

ben 1. Oftober c., ben 5. November c. und ben 3. Dezember c.,

wovon der lette peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichts = Math Ribben = trop Morgens um 10 Uhr allhier ange= sett, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Taxe und Bebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 15. Juli 1831.

Roniglich Preug, Land : Gericht,

Patent subhastacyiny. Folwark Lisiagora pod Witkowem w powiecie Gnieznieńskim położony, sukcessorom Pastora Both należący, który podług taxy sądownie sporządzonéy, na 250 tal. iest oceniony, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne

na dzień r. Października r. b., na dzień 5. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 3. Grudnia r. b, zrana o godzinie 10. przed Deputowanym W. Sędzią Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 15. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhastationspatent. Das ben Laurenz Puchalskischen Cheleuten zuge= hörige, sub Nro. 493 hieselbst in der Vorstadt Grzybowo belegene Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 228 Athl. 13 sgr. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhalber zum öffentlichen Ver= kauf gestellt werden.

Der Victungs = Termin ist auf den 5. Oftober c. vor dem Herrn Land = Ge= richts = Rath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Kaufern wird biefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registrafur eingesehen werden kann.

Snefen ben 16. Juli 1831. Sbnigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt tu w mieyscu na przedmieściu Grzybowie pod Nr. 493. położony, małżonków Puchalskich własny, któreń podług sądowey taxy na 228 tal. 13 śgr. iest ocenionym, z powodu długow przez publiczną licytacyą przedanym być ma. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 5. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzia Jekel w sali sadowéy odbyć się maiący, na który zdatnych do posiadania nabywców z tém uwiadomieniem zapozywamy, iż taxa onegoż każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gnieżno d. 16. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll das in der Arcisstadt Meseritz unter No. 86 geslegene, zur Arnold Philibert Lichtschen Soncurs-Masse gehörige Wohnhaus nebst Garten in der Posener Borstadt, welche zusammen auf 809 Athlr. 5 fgr. 8 pf. taxirt sind, auf den Antrag des Eurators diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 28. Oktober d. J. anssehenden Termine der peremtorisch ist, verkauft werden; wozu wir Käuser einsladen. Die Taxe und die Kausbedins

Obwieszczenie. Domostwo w mieście powiatowym Międzyrzeczu pod liczbą 86 leżące, niemnie y ogród w przedmieściu Poznańskim położońy, do massy konkursowe y Arnolda Philiberta Licht należące i sądownie na 809 tal. 5 sgr. 8 fen. ocenione, będą na wniosek Kuratora w terminie na dzień 28. Października r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięce y daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ni-

gungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 11. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 11. Lipca 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bur Sicherstellung ber Beburfniffe fur die hiefigen Militair = Anstalten pro 1832 burch Minuslicitation werden nachstehende diffentliche Termine im Lokal der unterzeichneten Verwaltung, Berlinerstraße No. 222, hierdurch anberaumt, am 12. Oftober d. J. Bormittags

um 9 Uhr in Betreff ber Schreibmaterialien fur bie Wachen und ber Reinigung ber Rloacke,

um to Uhr in Betreff bes Dels und Dochtgarns, fo wie ber Lichte und Befen, fur jeden Gegenstand besonders,

um 11 Uhr in Betreff bes holges, für welches auch verfiegelte, vorher abzu= gebende Submiffionen vorschriftsmäßig berudfichtigt werden sollen,

um 12 Uhr an bemfelben Tage wird ber Ertrag bes Dungers aus ben hiefigen Militair=Pferbeställen bem Meifibietenben verpachtet.

Der Zuschlag erfolgt in ben Terminen, mit Borbehalt ber Bestätigung ber Koniglichen Intendantur bes funften Armee-Corps.

Pofen ben 10. September 1831.

Ronigliche Garnifon=Bermaltung.

Es hat dem Allmächtigen gefallen, unsere geliebte Schwägerin, die verswittwete Frau Oberforsmeister Caroline v. Fock, geb. Müller, den 10. d.M. diesem irdischen Dasenn zu entnehmen. Die herrschende Epidemie entzog sie uns, ihrer einzigen Schwester und dem freundlichen Familienkreise im Hause des Freisherrn v. Hiller zu Betsche plotzlich und unerwartet. Tief ergriffen, melden wir unsern theilnehmenden Freunden und Bekannten dies uns so schwerzliche, betrüstende Ereigniß sehr ergebenst. Posen den 15. September 1831.

Der Dberforstmeifter v. Fod und beffen Frau.

Bekanntmachung. Die Gebr. Jacob Salomon fahren mit einem Fracht= und Passagier 2 Wagen ben 18. d. früh nach Berlin, und werden Dienstag als den 20. d. dort eintreffen. Hierauf Restectirende belieben sich zu melden Neuftadt No. 199.